## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

26. November 1964.

26. Listopada 1864.

Edift.

Mro. 5989. Seitens des Przemysler f. t. Kreisgerichtes wird fundgemacht, daß über Unfuchen ber Antonina Bilinska in ihrem Mechtestreite miter bie Erben nach ber verftorbenen Cecilie Bar. Wildhurg ale der Lazowski'schen Stipendienstiftung und den minderjährigen August unt Alois Bar. Wildburg wegen 1650 ft. KDi, um meritorische Erledigung bes Gesuches de pracs. 3. September 1863 Bahl 8206 wegen Ausschreibung zwangswei er Feilbiethung ber Realität sub Nro. 111 in Przemyśl, Lemberger Borstadt, welche mit dem h. g. Bescheibe vom 4. November 1863 Bahl 8206 bis jum weiteren Anmelden der Bittstellerin schwebend belaffen wurde, nunmehr im Zwecke der Einbringung der Forderung von 1539 ft. 20 fr. KM. sammt 5% Binfen vom 18. Marg 1856 jedoch nach Abgug ber Gumme von 4 fl 13 fr. RM. und 200 fl., so wie 112 fl. 33 fr. oft. W. und mit Rudficht auf weitere Zahlungen, welche etwa in deffen auf Rechnung ber rudftandigen Binfen geleistet worden fein fonnten, ferner gur Bereinbringung ber gegenwärtig zugeiprochenen Reften von 18 fl. 84 fr. öft. B. ber dritte Exekuzionegrad, d. i. die zwangsweise Feilbiethung der sub Nro. 111 in Przemyśl. Lemberger Borftadt gelegenen Realitat bewilligt, und in 3 Terminen: am 12. Dezember 1864, am 16. Janner 1865 und am 13. Februar 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittage, und zwar unter nachstehenden Bebingungen bei bem h. o. f. f. Keisgerichte abgehalten werden wird:

1) Als Ausrufspreis der zu veräußernden Realität wird deren gerichtlich ermittelter Schahungswerth pr. 24808 fl. 6 fr. oft. W. fest gestellt. Un ben erften drei Terminen wird die Realität nicht unter

bem Schahungswerthe verfauft merden.

2) Jeder Kaustustige mird verbunden 10% des Schähungswerthes ober die runde Summe von 2490 ft. oft. B. als Babium gu Santen der Lizitazions = Rommission zu erlegen, und zwar entweder im Baaren, in galig. Sparkaffabucheln, in Pfandbriefen der galig. ftand. Kreditanstalt oder in Grund-Entlastungs-Obligazionen nach dem in der letten Lemberger Zeitung ausgewiesenen Kurswerthe zu

Das Babium bes Erftebere wird gurudbehalten, die übrigen Badien aber ben Feibiethenden nach beendigter Feilbiethung jurucker=

stattet merben.

3) Der Schähungsakt und Tabularextrakt kann in der hierge-

richtlichen Registratur eingesehen werden.

4) Für den Fall, daß die erwähnte Realität an feinem der ausgeschrichenen drei Seilbiethungetermine wenigstens um ben Schabungswerth veräußert werten follte, wird behuft Feststellung von erleichternden Feilviethungs-Bedinaungen im Ginne des S. 148 G. D. der Termin auf den 13. Februar 1865 um 4 Uhr Nachmittage fest= gefeht, ju welchem die Partheien mit bem Bufage vorgelaben werden daß die nichterschienenen als ber Mehrheit ber Stimmen ber erschienen Gläubiger beigetreten erachtet werben.

Von die er Feilbiethung werden beide Theile und bie dem Wohnorte nach befannten Gläubiger zu eigenen Sanden, diejenigen aber, beren Wohnort unbefannt ift, ale: Helena Tymolska, Katharina Miski, und diejenigen Gläubiger, welche erst nach dem 29. August 1863 in die Ctadtrafel gelangen follten, und benen ber Feilbiethungs-Bescheid zu spät oder gar nicht zugestellt werden können, zu Sanden des ihnen in der Person bes Herrn Landes-Aldvofaten Dr. Frenkel mit Cubstituirung des herrn Adrokaten Dr. Kozlowski beigegebenen

Rurators verständigt werden.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, den 30. Oftober 1864.

### Edykt.

Nr. 5989. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, że na prośbe p. Antoniny Bilińskiej w sprawie przeciw oświadczonym spadkchiercom ś. p. Cecylii bar. Wildburgowej, a do fundacyi stypendyów Łazowskiego i nieletnim Augustowi i Alojzemu Wildburgom o zapłacenie ilości 1650 złr. m. k., o merytoryczne załatwienie prośby z dnia 3. września 1863 liczba 8206, o rozpisanie przymusowej sprzedaży realności w Przemyślu na przedmieściu lwowskiem pod Nrm. 111 położonej, które tutejszosadowa uchwała z dnia 4. listopada 1863 l. 8206 az do dalszego proszacej zgłoszenia w zawieszeniu pozostawionem pozostało, na zaspokojenie wygrancjilości 1539 złr. 20 kr. m. k. z odsetkami po 5% od dnia 18. marca 1856 z potrąceniem kwot 4 złr. 13 kr. m. k. i 200 złr. m. k., tudzież 112 zł. 33 c. w. a., oraz o zastrzeżenie dalszych opłat, któreby tymczasem na poczet zaległych odsetek uiszczone być mogły, dalej na zaspokojenie kosztów obecnie w kwocie 18 zł. 84 c. w. a. przysądzonych, trzeci stopień egzekucyi t.j. przymusowa sprzedaż realności w Przemyślu pod Nr. kons. 111 na lwowskiem predmieściu polozonej, w trzech terminach: dnia 12. grudnia 1864, dnia 16. stycznia 1865 i dnia 13. lutego 1865 każdą

razą o godz. 10ej rano w tutejszym c. k. sądzie obwodowym odbyć

się mająca pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania sprzedać się mającej realności stanowi sie suma 24808 zl. 6 c. w. a. aktem szacunkowym wyprowadzona. Realność ta w pierwszych trzech terminach niżej ceny szacunkowej sprzedaną niebędzie.

2) Każdy chęć kupienia mający winien złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum 10% ceny szacunkowej czyli w okrągłej liezbie 2490 zł. w. a., a to w gotówce lab w książeczkach galic. kasy oszczędności, lub w listach zastawnych galie, stan. instytutu kredytowego tab w obligacyach indemnizacyjnych wedle kursu w ostatnim numerze Gazety lwowskiej notowanego.

Wadyum najwięcej ofiarującego będzie zatrzymane, a inne wa-

dya licytującym po odbytej licytacyi zwrócone zostaną.

3) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tu-

tejszo-sadowej registraturze.

4) Na wypadek, gdyby przy zadoym z rospisanych trzech terminów licytacyjnych wspomiona realność przynajmniej za cene szacunkowa sprzedana być niemogla, wyznacza się celem ułożenia ułatwiających warunków sprzedaży w myśl §. 148 post sąd. termin na dzień 13. lutego 1865 o godz. kej po południu, na który się strony z tym dodatkiem wzywają, iż niestawiący za przystępujących do większości głosów stawiących się wierzycieli poczytani

O tej licytacyi obydwie strony i wierzycieli hypoteczni z pobyta wiadomi do własnych rak, ci zaś których pobyt jest nie wiadomy, jako to: p. Helena Tymolska, p. Katarzyna Miski, jako tez i ci wierzyciele, którzyby do tabuli miejskiej po 29. sierpniu 1863 weszli, lub niniejszą uchwałę zapoźno lub wcale nieotrzymali, przez kuratora onym w osobie p. adw. dr. Frenkla z substytucja p. adwokata dr. Kozłowskiego niniejszem postanowionego i przez edykta zawiadomienie otrzymują.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 30. września 1864.

(2148)E dykt.

Nr. 13970. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie należącej sie Alterowi Rauch sumy 157 zł. 50 kr. w. a. z odsetkami 5% od dnia 3go grudnia 1858, kosztami egzekucyi w ilości 6 ztr. 94 kr. w a. już przyznanemi i w kwocie 23 zł. 79 kr. w. a. niniejszem przyznanemi, sprzedaż przez publiczną licytacyc realności pod Nr. 1523,4 w Stanisławowie do Józefa Janellego należacej, w trzech terminach, t. j. na dniu 20. grudnia 1864, 17. stycznia i 17. lutego 1865, każda razą o godzinie 9tej zrana w tutejszym sądzie przedsięwzieta

Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie nizej ceny wywołania, t. j. 1026 zł. 44 kr. w. a., w trzecim terminie i niżej tej ceny, lecz tylko na sume do zaspokojenia wszystkich długów

zahypotekowanych wystarczająca sprzedaną będzie.

Na wypadek, gdyby realność ta i w trzecim terminic sprzedana być nie mogła, ustanawia się celem ułożenia Iżejszych warunków licytacyi termin na 17. lutego 1865 o godzinie 4tej po południu, w którym wierzyciele hypoteczni i dłużnik w sądzie stanąć mają, gdyż inaczej niestawający jako przystępujący do większosci głosów stawających uważani będą.

Jako wadvum stanowi się kwota 102 zł. 65 kr. w. a.

Akt szacunkowy, wyciąg tabularny, jako też dalsze warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść można.

O tej licytacyi zawiadamia się wierzycieli nicznanych, którzyby później prawo hypoteki uzyskali, lub którymby uchwala ta przed Iszym terminem doreczoną być nie mogła, ninicjszym edyktem jako też przez kuratora w osobie adwokata Dra. Minasiewicza ze zas tepstwem adwokata Dra. Dwernickiego ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 7. listopada 1864.

(2112) Ebitt.

Mro. 1243. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Sobotwina werden die Inhaber ber in Berluft gerathenen Empfangsbestätigung vom 14. Marg 1843 Bahl 5764 über bie an die Staatsichuldentil= gungefondehaupttaffe abgeführte Dienstfauzion pr. 200 fl. RD. des Rameralförstere Josef Rarogiewicz aufgefordert, diefelbe binnen Ginem Jahre vorzumeisen, und ihre Eigenthumsansprüche nachzumeisen, ansonst dieselbe für amortisirt erklart werden murbe.

Solotwina, den 7. November 1864.

Nr. 1477. Bei dem Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine Offizialöstelle mit dem Jahresgehalte von 630 fl. öst. W., eventuel mit 525 ff. 58 ff. 28., eventuel

mit 525 fl. öft. W. erlediget.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach ben in den §§. 16, 19 und 22 bes A. h. Patentes rom 3. Mai 1853 Ar. 81 R. G. Bl. enthaltenen Bestimmungen versaßten Gesuche binnen 4 Wochen von der dritten Einschaltung in die Wiener Zeitung gerechnet, beim Prässdium des Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen.

llebrigens haben die disponiblen 1. f. Beamten, die sich um diese Stelle bewerben sollten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und vom welchem Zeitpunkte angefangen, sie in den Stand der Verfügbarkeit verseht worden sind, endlich bei welcher Kasse sie ihre Disponibilitätsbezüge genießen.

Bom f. f. Canbesgerichte-Prafibium.

Lemberg. am 18. November 1864.

Nr. 2596. Bom f. f. Zborzower siabt, beleg, Bezirkögerichte wird mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider bie liegende Masse des Johann Fojt. Josef Friedmann aus Gologóry wegen Zahlung des Betrages 11 ft. 13 fr. öst. W. s. N. G. unterm 8. Juni 1864 Zahl 2596 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten worüber der Termin auf den 20. Dezember 1864 Borsmittags 10 Uhr bestimmt wurde.

Da die belangten Erben der liegenden Masse nach Johann Fojt dem Namen und Wohnorte nach unbekannt sind, so hat daß k. k. Bezirksgericht zu Złoczów zur Vertretung und auf des ren Gesahr und Kosten den hiesigen Landesadvokaten Dr. Mijakowski mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Joses Skałkowski als Kurator bestellt mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch tieses Etift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachnalter zu mählen und diesem Bezirkzgerichte auzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entsieshenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Złoczów, am 30. Ceptember 1864.

Mr. 2825. Dom Zborower k. f. Bezirksamte als Gerichte mird der bem Aufenthalte nach unbekannten Frau Kamille de Kopestenskie Gräfin Komorowska bekannt gemacht, cs habe Hr. Stanislaus Milewski wider dieselbe und Andere wegen Solitarrückstellung einer Pachtstauzion von 400 fl. KM., d. i. 420 fl. ößerr. Währ. s. M. G. unsterm 20. September 1864 J. 2825 die Klage ausgetragen, worüber die Tagsatung auf den 23. Dezember 1864 um 10 Uhr Vormittags zur mündlichen Verhandlung hiergerichts angeordnet wurde.

Da der Aufenthalsort ber Belangten nicht bekannt ift, so hat bas hiefige Gericht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den Landesadvokaten Dr. Warteresiewicz aus Złoczow zum Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache verhandelt mer-

den wird.

Die Fr. Kamilla de Kopestyńska Gräfin Komorowska wird erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst hiergerichts zu erscheinen oder die ersorderlichen Nechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus beren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Zborow, ten 26. September 1864.

Nr. 46829. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni z życia i pobytu nieznajomemu Janowi Głogowskiemu, a względnie tegoż z życia, pobytu i inienia nieznajomym spadkobiercom, że Michał i Karolina małżonkowie Hoffmann i Kornel Hoffmann przeciw nim pod dniem 16. października 1864 1. 46829 wytoczyli pozew o ekstabulacyę warunku niewazności kontraktu między sprzedającym Janem Głogowskim i kupującym Michałem Sosabowskim względem dworku pod 1. 415½ zawartego, a w punkcie drogim tegoż kontraktu w razie, gdyby kupiciel resztującą cenę kupna w ilości 11.000 złpolsk, nie niścił, zastrzeżonego, ze stanu biernego realności 415½ z ks. wł. 13. str. 114. 14. cięż., na któren pozew termin do rozprawy na dzień 20. grudnia 1864 postanowiono.

Gdy miejsce pobytu zapozwanych nie jest wiadomem, a zatem c. k. sąd krajowy w celu zastępywania ich i na ich koszt i szkodę postanowił kuratorem adwokata Dra. Malinowskiego, a zastępcą adwokata Dra. Fangora, z którym ten proces wedle ustawy sądowej

dla Galicyi przepisanej przeprowadzonym będzie.

Wzywa się więc tym edyktem zapozwanych, ażeby w należytym czasie sami się stawili, lub potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielili lub innego zastępcę wybrali i sądowi oznajmili, a ogółem przepisane do obrony środki prawne użyli, gdyż w razie przeciwnym wynikłe z zaniedbania tychże skutki, sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 31. października 1864.

Nr. 2682. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw kapitał 54621 złr. 9 kr. m. k. listami zastawnemi z większej sumy 56400 złr. m. k. tudzież kapitał 10987 złr. 89 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 11100 zł. w. a., nakonice Kapitał 5941 złr. 20 kr. m. k. listami zastawnemi z większej sumy 6100 złr. m. k. na hypotekę dóbr kodkamień. w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego. Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. lipca 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i neleżytościami podrzędnemi. właści-

cielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podiegłych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 15. września 1864.

(2122) © b i f t. (3

Mro. 24425. Bon dem f. k. Lemberger Landesgerichte wird dem Ludwig Lekezyński mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über das Gesuch des Simon Vincenz vom 23. August 1863 Zahl 35545, die Intabulirung desselben als Eigenthümer von 2, Theilen des Gutseantheiles vom Frydrychowice mit Beschluß vom 22. September 1863 Zahl 35545 bewilligt wurde.

Da der Wohnort des Ludwig Lekezyński unbekannt ift, jo wird demfelben der Landes-Abvofat Dr. Madejski mit Cubstituirung des Abvofaten Dr. Hönigsman auf seine Gefahr und Koften jum Ku-rator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Ge-

richtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ten . 0. Juni 1864.

### E dykt.

Nr. 24425. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem pana Ludwika Lekczyńskiego, że na prośbę Wincentego Simona z dnia 23. sierpnia 1863 l. 35545 intabulacye jego za właściciela <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części w Frydrychowicach uchwałą z dnia 22. września 1863 l. 35545 dozwolona została.

Ponieważ miejsce pobytu Ludwika Lekczyńkiego nie jest wiadomem, ustanawia mu się kuratora w osobie pana adwokata Madejskiego ze zastępstwem pana adwokata Hönigsmana i temu na koszt i stratę pana Ludwika Lekczyńskiego wyż wymieniona uchwałę się

Z c. k. sadu krajowego, Lwów, dnia 20. czerwca 1864.

(2) Ginberufungs-Sdift.

Nro. 9870. Die im Auslande sich unbefugt aufhaltenden, im militärpslichtigen Alter stehenden, nach Zdoczow zuständigen Abraham Sobel und Jacob Kalb werden hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieser Einberufungs: Edittes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in ihre Heimath zurückzusehren und die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens dieselben als ausgewandert betrachtet, und gegen dieselben nach dem a. h. Aus-wanderungspatente verfahren werden wird.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Złoczow, ben 20. Oftober 1864.

### E dykt.

Nr. 9870. Wzywa się niniejszem w Złoczowie urodzonych, nieprawnie za granicą przebywających, do służby wojskowej obowiązanych Abrahama Sobla i Jakóba Kałba, aby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego ogłoszenia tegoż edyktu w Gazecie urzędowej Lwowskiej rachując do domu powrócili i nieprawny pobyt za granicą usprawiedliwili, inaczejby postąpiono z nimi podług najwyższego patentu względem wychodźców.

Z c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 20. października 1864.

(2128) E d y k t. (3)

Nr. 3941. C. k. sąd miejsko-delegowany powiatowy w Zło-czowie podaje do powszechnej wiadomości, że przeciw masie nie-objętej ś. p. Antoniego Sałackiego pod duiem 22. sierpnia 1864 do liczby 3941 Nessanel Tenenbaum z Gologur o oddanie 3 łatrów drzewa bukowego lub zapłacenia wartości tychże w kwocie 6 zł. w. a. od łatra jednego z przynależytościami skargę w tutejszym sądzie podał, na którą termin do rozprawy sumarycznej na dzień 20. grudnia 1864 10tej godzinie zrana uchwałą z dnia 22. września 1864 wyznaczony został.

Gdy sukcesorowie tejże masy z pobytu i miesca niewiadomi są, zatem dla nich za kuratora tutejszy adwokat krajowy p. Abdon Mijakowski w zastępstwie pana adwokata Maryana Warterasiewicza

na tychże koszt i niebezpieczeństwo się ustanawia.

Wzywa się zatem tychże sakcesorów rzeczonej masy, by na powyższym terminie osobiście stanęli, lub swe wywody prawne ustanowioucmu kuratorowi przystali, lub też innego zastępce sobie obrali, i sądowi wcześnie oznajmili, inaczej bowiem sprawą ta z ustanowionym kuratorem wedle przepisów przeprowadzoną będzie, a pozwani zte skutki z opieszałości swej wyniknąć mogące, sami sobie przypiszą.

Złoczów, dnia 22. września 1864.

(2131) Obwieszczenie.

Nr. 45147. Lwowski c. k. sąd krajowy zawiadamia niniejszem Jana Chwaliboga, iż w stanie biernym na jego rzecz na dobrach Lipowce i Majdan dom. 301. pag. 46. n. 117. on, intabulowanej reszty ceny kupna 31746 zł. w. a. z 5% odsetkami uchwała z dnia 21. czerwca 1864 liczba 18210 prenotacya sumy wekslowej 3276 zł. w. a. na rzecz Anieli Hubickiej, a uchwała z dnia 21. ezerwca 1864 l. 21889 prenotacya sumy 1000 zł. w. a. na rzecz Juliusza Weiss dozwolona została,

Gdy miejsce pobytu Jana Chwaliboga nie jest wiadome, tedy ustanawia mu się najego niebezpieczeństwo i koszt kuratora w osobie adwokata dr. Rajskiego w zastępstwie dr. Roińskiego, któromu powyższe tutejszo-sądowe uchwały sie dorecza.

Lwów, dnia 2. listopada 1864.

© dift.

Nro. 48331. Vom Lemberger f. f. Landes = als Handelsge= richte wird ber Inhaber tes tem Zudik Pischer eigenthumlich geborigen, vom Berl Kranz und Rachel Kranz afzeptirten, binnen vier Monaten a dato gablbar gemejenen Prima - Wechfels adto. 20. Juni 1862 über 400 fl. öft. D. aufgefordert, folden binnen 45 Tagen vom Tage ber Kundmachung biefes Beschlupes bem Gerichte vorzulegen, ober seine Eigenthumerechte barauf geltend zu machen, als sonstens nach fruchtlosem Berlaufe Diefer Frist ber gedachte Wechsel amortifirt werben wird. Lemberg, am 2. November 1864.

C bift.

Mro. 7471. Von dem f. k. Kreis = als Handelsgerichte wird den, dem Wohnorte nach unbekannten Kalmann Dubiner und Mendel Heilpern mit Diesem Gbitte befannt gemacht, daß gegen Dieselben B. & A. Sigal am 7. November 1864 wegen Zahlung ber Summe von 291 SNubl. 50 Kop. f. N. G. eine Wechselflage überreicht hat, worüber mit h. g. Beschluß vom Heutigen, Bahl 7471 bie Bahlungeaustage

Es wird bemnach ben genannten Belangten ein Kurator in der Perfon des Aldo. Dr. Warteresiewicz mit Cubstituirung des Aldo. Dr. Mijakowski auf teren Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und temfelben ber oben angeführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt. Vom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte.

Złoczow, ben 9. November 1864.

G d i f t. (2140)

Mro. 43690. Bem Lemberger f. f. Landesgerichte wird bem, dem Wohnerte nach unbefannten Adolf flaszowski fundgemacht, daß feine auf ben Gutern Zastawie dom. 198. pag. 60. n. 82. on. hupotegirte Forderung pr. 4000 holl. Duf. f. N. G. mit dem Zuweisungserfennt-nisse vom 25. Oftober 1864 3. 43690 auf das Grundentlastungs-Rapital von Zastawie überwiesen, und dem Adolf Kaszowski, welcher fich jur fraglichen Buweisungeverhandlung nicht gemeldet hat, auf feine Gefahr ein Kurator in ber Perfon bes herrn Abr. Dr. Sminlowski mit Cubstituirung des Adv. Dr. Roinski bestellt wurde, melchem Kurator gleichzeitig das Zuweisungserkenntniß zugestellt wird. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 25. Oftober 1864.

Edykt.

Nr. 43690. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym p. Adolfa Kaszowskiego z miejsca pobytu nieznanego, iż pretensya jego na dobrach Zastawie libr. dom. 198. pag. 60. n. 82. on. w kwocie 4000 duk, hol. z p. D. zahypotekowana, dekretem przydzielenia indemnizacyi z dnia 25. października 1864 do liczby 43690 na kapitał indemnizacyjny dóbr Zastawia przekazaną zostala i że zarazem panu Adolfowi Kaszowskiemu, który do rozprawy przydzielenia rzeczonego kapitału indemnizacyjnego nie zgłosił się, kuratora w osobie adw. Smiałowskiego z zastępstwem adw. dr. Roińskiego ustanowiono, i temuż kuratorowi powyższy dekret przydzielenia kapitalu indemnizacyjnego dóbr Zastawia doręcza się.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 25. października 1864.

(2139)© d i f t.

Mro. 52210 & 52211. Bon bem Lemberger f. f. Landes = als Sandelsgerichte wird mit biesem Editte bekannt gemacht, daß auf Unluchen tes Chaim Schramik witer herrn Moritz v. Szymonowski am 21. November 1864 Bobl 52210 und 52211 zwei Aufträge zur Bahlung ber Wechselsummen pr. 2400 ft. oft. 28. und 1500 ft. oft. 28. 1. M. G. erlaffen wurden.

Da ter Wohnort besselben unbefannt ift, so wird dem herrn Moritz v. Szymonowski ter Herr Landes - Abvokat Dr. Zminkowski mit Substituirung bes herrn Landes Abvokaten Dr. Jahlonowski auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und temfelben ber

oben angeführte Bescheid tiefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ben 21. November 1864.

(2077) E d y k t. Nr. 46830. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyk-

tem wiadomo czyni, że p. p. Michał, Karolina i Kornel Hofmany Przeciw masie rozbiorowej Herschka Lewkowicza i tegoż z imienia pobytu niewiadomych spadkobierców o ekstabulacyc sumy 1150 złp. ze stanu biernego realności l. 415 ½ we Lwowie, pod dniem 16. października 1664 l. 46830 pozew wnieśli, i o pomoc sądowa Prosili, w skutek czego do rozprawy sadowej według postępowania ustnego termin na 20. grudnia 1864 o 11ej godz. rano naznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, i niewiedzieć czy przy życiu zostają, a zatem c. k. sąd krajowy do za-stępywania tychże i na ich koszt i szkodę tutejszego adwokata dr. Malinowskiego z substytucyą adwokata dr. Fangora kuratorem mianował, z którym ninicjsza sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną będzie.

Niniejszym więc edyktem upomina się zapozwanych, w należytym czasie osobiście stanąć lub potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielić lub innego zastpce wybrać i sadowi oznajmić, ogołem stosownych do obrony środków użyć, gdyż wynikające z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będa musieli.

Lwów, dnia 31. października 1864.

(2133)Cobift.

Mro. 51480. Bon bem f. f. Lemberger Landes: als Handels: gerichte wird dem abwesenden, dem Wohnorte nach unbefannten Marcell Lenartowicz mit biesem Edifte befannt gemacht, daß wider denselben von der k. k. priv. österr. Kreditanftalt für Handel und Ge-werbe am 15. November 1864 Jahl 51480 ein Zahlungsauflagege-such pto. 1600 fl. öst. W. s. f. R. G. einzebracht worden ist.

Da der Wohnort desselben unbekannt ift, so wird ibm der Berr Abvofat Dr. Czemeryński mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Rechen auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ben 16. November 1864.

(2134)G d i f t.

Mro. 51481. Bon dem f. f. Lemberger Landes als Sandels gerichte wird dem abwesenden, unbekannten Aufenthaltsortes lebenden Marcell Lenartowicz mit biefem Gbifte bekannt gemacht, b'f bie f. f. priv. öftere. Arediteanstalt für Handel und Gewerbe wider benselben am 15. November 1864 Zahl 51481 ein Zahlungkaustagegesuch wes gen 2600 fl. öst. W. f. N. G. eingebracht habe.

Da der Wohnort desselben unbefannt ift, so wird ihm der herr Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Rechen auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, den 16. Movember 1864.

Coift.

Mro. 51478. Bon dem f. f. Lemherger Landes = ale Sandels = gerichte mird bem Marcell Lenartowicz unbefannten Aufenthaltes mit tiefem Edifte befannt gemacht, daß wider denfelben von der f.f. priv. öft. Krediteanstalt für Sandel und Gewerbe am 15. November 1864 3. 51478 ein Zahlungsauflagegesuch wegen 1500 fl. öft. 28. f. N. G. eingebracht worden ist.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird ihm der Herr Aldvofat Dr. Czemeryński mit Cubstituirung des herrn Advofaten Dr. Rechen auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, den 16. November 1864.

Gditt.

Mro. 51477. Bon dem f. f. Lemberger Landes ale Sandels= gerichte wird bem, bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Marcell Lenartowicz mit biefem Edifte bekannt gemacht, daß wider benfelben von der f. t. oft. priv. Kreditsanftalt für Sandel und Gewerbe am 15. November 1864 Zahl 51477 ein Zahlungsaustagegesuch wegen 1500 fl. öft. 28. f. R. G. eingebracht worden ift.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird ihm der Herr Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Herrn Abvokaten Dr. Rechen auf feine Wefahr und Roften jum Rurator bestellt, und temselben der oben angeführte Bescheid dieses Berichtes zugestellt.

Lemberg, den 16. Movember 1864.

G d i f t.

Mro. 51479. Bon dem f. f. Lemberger Landes, als Sandels= gerichte wird dem Marcell Lenartowicz unbefannten Aufenthaltes mit tiefem Edikte bekannt gemacht, daß wider benfelben am 15. Novems ber I. J. Zahl 51479 von der f. f. priv. öfterr. Nazionalbank fur Sandel und Gewerbe ein Zahlungsauflagegesuch wegen 1000 fl. oft. 2B. eingebracht worden ift.

Da ber Wohnort besselben unbekannt ift, so wird ihm der Berr Abvokat Dr. Czemeryński mit Substituirung bes Herrn Abvokaten Dr. Recben auf feine Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Beicheid tiefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ben 16. Movember 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 2681. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw kapitaly 11034 zlr. 19 kr. m. k. i 13575 zlr. 57 kr. m. k. listami zastawnemi z większych sum 11600 złr. i 14100 złr. m. k. na hypoteke dóbr Rudylów, w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonych, z dniem 1. lipca 1863 jeszcze pozostałe, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi właścicielowi tych dobr wypowiedziane zostają, z tym dodatkiem, azeby w przeciągu sześciu miesiecy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa były złożone.

We Lwowie, dnia 15. września 1864.

(2117) E d y k t.

Nr. 12040. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu ogłasza, iż celem zaspokojenia wywalczonej przez Antoniego Tyszkowskiego przeciw Władysławowi hr. Humnickiemu sumy 2000 złr. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych z kuponami, z których pierwszy 1go listopada 1862 płatny i kosztami sądowemi w kwocie 21 zł. 22 kr. w. a., tudzież egzekucyjnemi poprzednio w kwotach 7 zł. 97 kr. wal. a., 21 zł. 12 kr.. 76 zł. 21 kr. w. a., a niniejszem w kwocie 46 zł. 80½ kr. w. a. przyznanemi, powtórnie rozpisuje się licytacya dóbr Sielec w obwodzie Przemyskim położonych, która w jednym terminie, t. j. na dniu 12. grudnia 1864 o godz. 9tej rano pod następującemi zmienionemi warunkami przy tutejszym c. k. sądzie obwodowym odbyć się ma:

1) Dobra Sielec sprzedane zostaną ryczałtem, jednakowo z wyłączeniem wynagrodzenia za zniesione powinności urbaryalne.

2) Jako cena wywołania stanowi się wartość dóbr Sielec oszacowaniem sądowem wykazana w ilości 32055 zł. 68 kr. w. a.

Na tym terminie dobra te także niżej ceny szacunkowej, jednakowo tylko za taka cene sprzedane będą, ażeby wierzytelność galicyjskiego Towarzystwa kredytowego w ks. gł. 370. str. 309. n. 9. cięz. zaintabulowana wraz z procentami i kosztami całkowicie

pokryta była.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym bedzie sumę 1500 zł. w. a. w gotówce lub w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowe to albo w obligacyach indemnizacyjnych podług kursu w ostatnej Gazecie Lwowskiej ogłoszonego, nigdy jednak nad wartość imienna obliczyć się mających złożyć; zakład ten najwięcej ofiarującego zatrzymany — innym kupującym przez komisyę licyta-

cyjną zwrócony zostanie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie trzecią część ceny kupna, wrachując w takową i potrącając z onej wadyum złożone, w 30tu dniach po doręczeniu uchwały akt licytacyi zatwierdzającej do depozytu tutejszo-sądowego złożyć — wolno mu jednak także wierzytelności galicyjskiego Towarzystwa kredytowego w ks. gł. 370. str. 309. n. 9. cięż. i galie, kasy oszczędności w ks. gł. 370. str. 302. n. 2. cięż, zaintabulowane a jeszcze niespłacone z pierwszej trzeciej części ceny kupna potrącić, jeżeli się wykaże zezwoleniem Dyrekcyi tych zakładów na pozostawienie tych wierzytelności przy hypotece. Skoro kupiciel złoży w sposób powyższy pierwszą trzecią część ceny kupna, dobra kupione i bez żądania ale kosztem jego w fizyczne posiadanie oddane mu będą, kupiciel zaś winien będzie od dnia objęcia fizycznego posiadania odsetki po 5% od resztujących dwóch trzecich części ceny kupna corocznie do depozytu tutejszo-sądowego składać.

5) Przeglad aktu oszacowania, inwentarza ekonomicznego i wy-

ciagu hypotecznego w tutejszo-sadowej registraturze wolny.

O tej licytacyi zawiadomienie otrzymują strony i wierzyciele hypoteczni, zaś niewiadomi z miejsca pobytu Wiktor Gumowski i Edward Rembowski, dalej wierzyciele, którzyby po dniu 17. lutego 1864 do tabuli weszli, tudzież wszyscy, którymby uchwała niniejsza z jakiejkolwiekbądź przyczyny wcale albo przed terminem licytacyi doreczoną nie byla, przez edykta i do rak kuratora w osobie adwokata pana Dra. Regera z zastępstwem adwokata Dra. Frenkla im dodanego.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 10. listopada 1864.

(2153) Rundmachung (1

ber f. f. Finang = Landes = Direkzion fur Oftgalizien.

Mr. 35561. Zufolge Erlaßes des hohen f. f. Finanzministeriums vom 15. November 1864 3. 52763 - 2461, hat die Einlösung der im Jahre 1864 gefechsten Tabakblätter mit 1. Dezember 1864 zu beginnen und mit Ende Jänner 1865 zu schließen.

beginnen und mit Ende Jänner 1865 zu schließen. Die Frachtvergütung wurde für Entfernungen von 5 Meilen und barüber mit sechs Neukreuzer, und für Entfernungen unter 5 Meilen mit 5 Neukreuzer pr. Zentner und Meile bemessen. Bruchtheile

von Meilen bleiben außer Anschlag.

Die Erklärungen jum Tabakbau für bas Jahr 1865 find bis

langftens Ende Februar 1865 ju überreichen.

Sie können während ber Dauer ber Enlösung bei ben Ginlös= magazinen, und überhaupt bei ben Finanz = Bezirks = Direkzionen und Finanzwache = Abtheilungen eingebracht werden.

Ertfarungen, welche nach bem obigen Termine vorkommen, wer=

ben gurudgewiesen werben.

Auf Grundflächen unter Zweihundert Duadrat = Klafter werden Anbaubewilligungen nicht ertheilt, so wie auch Gemeinden, welche nicht wenigstens funf Jod mit Tabak bestellen, jum Tabakbaue nicht juges

laffen werben.

Diesenigen, welche ohne erhaltener Bewilligung Tabak anbauen, ober größere Grundstächen mit Tabak bestellen als in der Bewilligung ausgedrückt ift, haben zu gewärtigen, daß die Pflanzen auf der mit einer Bewilligung nicht gedeckten Grundstäche in Ausführung der Bestimmungen des S. 312 des Strafgesehes über Gefällsübertretungen werden vertilgt und die Pflanzer überdies zur Geldstrafe gezogen werden; wogegen die Erzeugung einer anderen Tabaksorte, als worauf die Bewilligung lautet (ungarisch-galizische ober Moskalówker-Blätter statt original-galizische Blätter und umgekehrt), nach S. 418 der Jollund Staatsmonopolse Ordnung vom Jahre 1835 behandelt, d. i. die Vergütung für das Erzeugniß nicht gleich bei der Ablieserung erfolgt werden würde.

Bezüglich der Einlöspreise für das Jahr 1864-65, dann in der Absicht auf das bei ber Einlösung einzuhaltende Versahren wird auf die gedruckte Kundmachung vom 5. April 1862 Zahl 10505 ge-wiesen.

Lemberg, am 19. November 1864.

#### Obwieszczenie

c. k. dyrekcyi krajowej skarbu dla wschodniej Galicyi.

Nr. 35561. W skutek rozporządzenia wysokiego c. k. ministerym skarbu z dnia 15go listopada 1864 do liczby 52763-2461, rozpocząć się ma wykupno tytuniowych, w roku 1864 zebranych liści z dniem 1. grudnia 1864 i kończy się z ostatnim styczniem 1865.

Wynagrodzenie odstawienia za odległość 5 mil i powyżej wymierzono po 6 centów, zaś za odległość poniżej 5 mil po 5 centów od cetnara i mili. Ułamki mil nie liczą się.

Oświadczenie do uprawy tytoniu na rok 1865 należy wnieść

najdalej do końca lutego 1865.

Te oświadczenia mogą być wniesione podczas wykupna przy magazynach dla wykupna tytonia, i w ogóle do powiatowych dyrekcyj skarbu, albo do oddziałów straży skarbowej.

Oświadczenia wniesione po upływie powyższego terminu zo-

stana odizucone.

Na płaszczyzny grantu poniżej dwiestu kwadratowych sążni nie będzie się udzielać pozwolenie do uprawy. Gminy, które nie-uprawiają najmniej pięć morgów, niezostaną przypuszczene do uprawy tytoniu.

Ci, którzy bez otrzymanego pozwolenia uprawiają tytoń, albo którzy większe płaszczyzny tytuniem zasadzają, jak wyrażono w pozwoleniu, mają spodziewać się, że tytoniowe rośliny na plaszczynach nieobjętych pozwoleniem według postanowienia §. 312 ustawy karnej na przestępstwa dochodowe, zniszczone zostana, a sadzący prócz tego do kary pieniężnej pociągnięty będzie. Co zaś do produkowania innego, pozwoleniem nieobjętego rodzaju tytoniu (wegiersko-galicyjskiego, albo moskalowskiego liścia zamiast oryginalnych galicyjskich liści i odwrotnie), w tym razie podług §. 418 ustawy cła i monopolów rządowych z roku 1835 postępuje się, to jest wynagrodzenie za produkt nie zaraz przy odstawieniu tytoniu wypłaconem by zostało.

Co do cen wykupna na rok 1864-1865, tudzież co do postępowania mającego się zachować przy wykupnie, odsela się do drukowanego obwieszczenia z dnia 5. kwietnia 1862 l. 10505.

(2)

Lwów, dnia 19. listopada 1864.

(2150) Lizitazions - Kundmachung.

Rr. 2071. Bon der k. k. Statthaltereis hilfsämter Direkzion zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung der in der Zeit vom 1. Känner bis Ende Dezember 1865 an die k. k. Statthalterei erforderlich werdenden Packleinwant von beiläufig Zwölftausend Wiener Ellen am 6. Dezember 1864 um 10 Uhr Vormittags in der k. k. Direkzions-Kanzlei die Lizitazions-Verhandlung mittelst Einbringung schriftlicher verstegelter Offerte wird abgehalten werden.

Die Offerten muffen klassenmäßig markirt bis zu dem oben fest gesehren Tage und Stunde der k. k. Statthalterei- Hilfsamter Direktion übergeben werden, indem alle jene Offerte, welche bis dahin nicht

einlangen, unberücksichtiget bleiben.

Jedes Offert muß mit dem Badium von 75 fl. öft. W. belegt sein, der Andoth klar und bestimmt ausgesprochen und der Betrag mit Ziffern und Buchstaben deutlich ausgeschrieben, dann in demselben auch die ausdrückliche Erklärung enthalten sein, daß der Offerent die im Verhandlungsprotokolle enthaltenen näheren Bedingnisse genaukenne und sich denselben unbedingt unterziehe.

Die übrigen Lieferungsbedingnisse und Mufterproben konnen in der obbenannten Direkzionskanzlei mahrend ben gewöhnlichen Amts-

stunden täglich eingesehen werden. Lemberg, am 23. November 1864.

(2090) **G** b i f t. (3)

Mro. 49179. Bom k. k. Lemberger Landes: als Handelsgerichte werden die Inhaber nachstehender vier Wechsel, und zwar : a) des Wechsels doto. 20. Februar 1863 an die Ordre des Moses Jonas vom Johann Carre ausgestellt, vom herrn Michael Ludwig afzep" tirt über 1000 fl. öft. W., am 10. August 1863 zahlbar, b) des Wechfels boto. 20. Februar 1863 an dieselbe Ordre des Moses Jonas, vom Johann Carré ausgestellt, vom Herrn Michael Ludwig afzeptirt, ebenfalls pr. 1000 fl. oft. 28. am 15. August 1863 gablbar, bes Wechsels obto. 20. Februar 1863 an die Ordre des Moses Jonas vom Johann Carre über 750 fl. oft. 28. zahlbar am 18. Auf guft 1863 ausgestellt, vom herrn Miehael Ludwig atzeptirt, endlich d) des Wechsels boto. 20. Februar 1863, an die Ordre des Moses Jonas vom Johann Carre über 1000 fl. oft. B. am 20. Auguft 1863 gahlbar, ausgestellt und vom Michael Ludwig afzeptirt, welche fammt' liche Bechsel bei ber Filiale ber galig. Ragionalbant estomptirt und von berfelben quittirt murden, aufgefordert, damit Diefelben biefe Bechfel binnen 45 Tagen biefem f. f. Gerichtshofe um fo ficherer vorlegen, und ihre Rechte barauf nachweisen, als fonft biefelben für amortifirt und als null und nichtig erklärt und Riemand aus benfels ben Rede und Antwort zu geben verpflichtet sein wird.

Lemberg, ben 9. November 1864.

(2154) Lizitazione-Aneundigung.

Nro. 11394. Bon ber k. k. Finanzeßezirkse Direkzion in Stryj Stryjer Kreises, wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhebung ber k.k. allgemeinen Berzehrungssteuer sammt bem 20% Zuschlage zu berselben vom Weinausschanke und ben steuerbaren Viehschlachtungen, dann ber Fleischausschrottung nach dem Kreisschreiben vom 5. Juli 1829 Jahl 5039 und dem demselben beigefügten Ansbange und Tarife, dann den Kreisschreiben vom 7. September 1830 Jahl 58643, 15. Oktober 1830 Jahl 61293 und 62027, 4. Jänner 1835 Jahl 262 und vom 17. August 1862 R. G. B. XXVI. St. auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. Jänner dis Ende Desember 1865, mit stillschweigender Erneuerung auf ein weiteres Jahr

im Falle ber unterbliebenen Auffundigung, im Wege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Benehmen vorläufig Folgendes bedeutet:

- 1) Die Bersteigerung wird an den in dem nachstehenden Berzeichniße festgeseten Tagen vorgenommen.
- 2) Der Fiskalpreis ist auf ben jährlichen Betrag, wie aus bem Berzeichniße zu erseben ist, festgefest worben.
- 3) Die übrigen Pachtbebingnisse konnen hieramts, so wie bet ben hierfreifigen Finanzwach-Kommissaren eingesehen werben.

Stryj, den 19. November 1864.

| Pojt-<br>Nro. | Benennung<br>des Pachtbezirkes | Pact:<br>Objekt | Fiskalprei<br>fammt 20<br>Zuschlag | % 9 | Das<br>Babium |   | Die Lizitazion wird bei<br>der k. k. Finanz : Bezirks:<br>Direkzion in Stryj abge:<br>halten werden | Schriftliche Offerten<br>werben angenommen werden bis |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1             | Rożniatów                      | Fleisch         | 832 8                              | 6   | 83            |   | 6. Dezember 1864 N. M.                                                                              | 6 Uhr Abends des der Lizitazion vorangehenden Tages   |  |  |  |
| 2             | Stryj                          | betto           | 6702 9                             | 2 6 | 570           | • | 6. Dezember 1864 B. M.                                                                              | betto                                                 |  |  |  |
| 3             | Stryj                          | Wein            | 396 6                              | 7   | 40            |   | 6. Dezember 1864 B. M.                                                                              | betto                                                 |  |  |  |
| 4             | Skole                          | detto           | 240                                |     | 24            |   | 6. Dezember 1864 R. M.                                                                              | betto                                                 |  |  |  |
|               | Stryj, am 19. November 1864.   |                 |                                    |     |               |   |                                                                                                     |                                                       |  |  |  |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 11394. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej podaje się do powszechnej wiadomości, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego wraz z dodatkiem 20% od wyszynku wina, rzezi bydła i wyrębywania mięsa w okręgach poniżej wymienionych na rok słoneczny 1865, t. j. od 1. stycznia do końca grudnia 1865, z odnowieniem w razie niewypowiedzenia na drugi i rzeci rok słoneczny, w drodze publicznej licytacyi wydzierżawio-

nem będzie, licytacya ustna i za pomocą ofert pisemnych odbędzie się w dniach niżej oznaczonych w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Cena wywołania jest w spisie oznaczoną.

Reszta warunków można przejrzeć w Dyrekcyi skarbowej u komisarzy straży skarbowej obwodu tutejszego.

Stryj, dnia 19. listopada 1864.

| Nr.<br>Porząd. | Nazwa okręgu | Przedmiot<br>wydzier-<br>żawienia | Cena wy-<br>wołania<br>z dodatkiem<br>20% |     | Wadyum<br>wynosi |    | Licytacya odbędzie się<br>w c. k. skarbowei<br>dyrekcyi powiatowej | Pisemne oferty będą<br>przyjmowane                       |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                |              |                                   | zł.                                       | c.  | zł.              | c. |                                                                    |                                                          |
| 1              | Rożniatów    | mięso                             | 832                                       | 86  | 83               |    | 6. grudnia 1864                                                    | do 6ej godziny wieczór dnia<br>poprzedzającego licytacyę |
| 2              | Stryj        | detto                             | 6702                                      | 92  | 670              |    | 6. grudnia 1864                                                    | detto                                                    |
| 3              | Stryj        | wino                              | 396                                       | 67  | 40               |    | 6. grudnia 1864                                                    | detto                                                    |
| 4              | Skole        | detto                             | 240                                       |     | 24               |    | 6. grudnia 1864                                                    | detto                                                    |
|                | Stryj, di    | nia 19. listo                     | pada 186                                  | 34. |                  |    |                                                                    |                                                          |

(2142) © b i f t.

Nro. 27088. Bom dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird den unbefannten Erben des Anastasius Siemoński mit diesem Edifte befannt gemacht, daß mit hiergerichtlichem Bescheide vom 4. Septemster 1861 Zahl 25277 über tas Gesuch des Gustav Siemoński die Intabulirung desselben als Eigenthümers von Milkona sammt Zusehör Załeże, Zbek, Jelua und Antheil Przydoniec bewilligt wurde. Da der Bohnort der Erben unbefannt ist, so wird denselben ber Aerr Advokat Dr. Jahlonowski zum Kurator bestellt, und demselben Gerr Advokat Dr. Jahlonowski zum Kurator bestellt, und demselben

Ger Herr Advokat Dr. Jablonowski zum Kurator bestellt, und bemsfelben ber oben angeführte Tabularbescheid bieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 18. Juli 1864.

(2144) G b i F t. (2)

Mro. 48540. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird f. f. Jacob Leib Weinstock mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß die f. Finanz-Prokuratur wider denselben hiergerichts am 27. Oktober tragen hat, welche Klage wegen unbefugter Auswanderung ausgestragen hat, welche Klage zum schriftlichen Berfahren bekretirt wurde. Da der Wohnort des Jacob Leib Weinstock unbekannt ist, so demselben der hierortige Advokat Dr. Natkis mit Substituirung Aurator bestellt, und temselben der oben angeführte Bescheid dieses zugestellt.

Bom f. f. Laudesgerichte.

Lemberg, ben 14. November 1864.

(2<sub>145)</sub> E d y k t. (2

Nr. 20735. C. k. sad powiatowy miejsko-delegowany dla miasta

i przedmieść Lwowa, niniejszem wiadomo czyni, ze przeciw Antoniemu Kretowiczowi pod dniem 6. października 1864 do 1. 20735 pozew o zwrócenie ½ części dochodów realności pod 1. 186½ złożenie rachunków z dochodów tejze realności, pani Katarzyn, Kretowiczowa 2go małżeństwa Kostuń wniosła, w skutek którego do sumarycznej rozprawy termin na 9. grudnia 1864 o godz. 10ej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego p. Antoniego Kretowicza nie jest wiadome, przeto do jego zastępstwa i na jego własny koszt i niebezpieczeństwo tutejszy adwokat p. Malisz jako kurator postanowiony został, z którym powyższa sprawa według prawnych przepisów przeprowadzoną zostanie.

Ninicjszym edyktem upomina się pozwanego, ażeby w należytym czasie albo sam stanał, albo potrzebne dowody postanowionemu zastępcy udzielił, lub też innego obrońcę sobie obrał, i takowego tutejszemu sądowi powiatowemu oznajmił, w ogóle, aby do obrony służących prawnych środków użył, gdyż skutki ze zaniedbania pochodzące, sam sobie przypisać będzie musiał.

Lwów, dnia 9. października 1864

2143) Kundmachung.

Mro. 20199. Der vom h. f. f. Justizministerium zum Abvofaten in Złoczow ernannte Dr. Rudolf Starzewski hat am heutigen Tage den Amtsetd abgelegt.

Bom f. f. Ober = Landesgerichte.

Lemberg, am 21. November 1864.

(2)

(2138)

Dr. 943. Bom f. f. Bezirteamte ale Gerichte in Zaleszczyki mird hiemit öffentlich befannt gegeben , daß die gegenwärtigen Gigen= thumer ber gu Zaleszczyki sub CNr. 8 gelegenen Realitat Moses Garfunkel, Meyer und Rifka Sperher mit bem Gesuche de praes. 16. Mari 1864 3. 943 auf Grundlage des Hofdefretes vom 15. Marz 1784 Mr. 262 um Löschung nachstehender im Lastenstande biefer ihrer Realität über 50 Jahre haftenden Capposten bas Unjuchen gestellt haben, ale:

11/ 17:1: Laftenpoft 1. unterm 12. Dai 1862 bie Cumme von 1000

Gulben polir. ju Gunften beg Basilins Hatkiewicz;

2. 2. P. 2. unterm 12. Mai 1802 tag zweifabrige. Miethrecht bes Saufes Rr. 8 ju Gunften bes Vincenz Buchowiecki:

3. 2. B. 3. unterm 19. April 1803 bie auf ber Urfunde rom 10. Rebruar 1803 bafirte Gutergemeinschaft zwischen ben Cheleuten Getzel und Freude Gartner ju Gunsten berfelben; 4. L. P. 6. unterm 17. April 1806 bie Summe von 50 ft. zu

Gunften bes Moses Isaac Breuer:

5. 2. P. 7. unterm 23. Juni 1806 bie Cumme von 130 fl.

ju Gunften bee Jacob Masserer;

6. 2. P. 8. unterm 16. Mai 1806 die vom 16. Mai 1806 bis 16. Mai 1869 bauernde Miethe bes Saufes Dr. 8 ju Gunften bes Moses Breuer.

Den Spothefargläubigern Basilius Hatkiewicz, Vincenz Buchowiecki, Getzel Gartner, Freude Gartner, Moses Isaac Breuer, Jacob Masserer und Moses Breuer und bei unbefanntem geben und Wohnorte berselben, deren allenfälligen Rechtenehmern, wird von diesem Anlangen mit dem Kenntniß gegeben, baß fie ihre Forberungen bin-nen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen, vom Tage ter britten Ginichaltung tiefes Griltes in ter Lemberger Umte-Beitung gerechnet, hiergerichte anzumelben, und sodann rechtsbeständig auszuweisen haben, als sonsten über Ginschreiten ber Spothekar = Schuldner die Lofoung biefer Laftenposten veranlaßt werden murde.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte. Zaleszczyki, am 15. Juni 1864.

## S. fridmann in Cembera

am Saliticher Blate sub Nro. 1, Iter Stock, gegenüber bem Raffeehause bes Josef Müller

empfiehlt dem geehrten Publikum sein neu errichtetes and wohl assortirtes

### Lager von fertigen Damen-Anzügen

welche er billiger als in jedem anderen Magazine zu verfaufen im Stante ift, ale:

Modernfte Damen - Mantel zu je 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 70 Gulden und höber.

Modernste Damen : Paletot's zu je 16, 18, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50 Gulden und höber.

Sopp in, Buddien von verschiedenfter Form gu je 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20 Gulden und höber.

Desgleichen befindet fich jo wie vordem am Lager eine große Auswahl von

### ferligen Männer = Kleidern

nach ben neuesten Jurnalen — zu den billigften Breifen.

Derselbe übernimmt auch Bestellungen aller Art, als: Mantel, Paletot's, Mantil's, Joppen. Pelz-Teberzüge und burgt für die größte Colivitat und Bunktlichkeit in ber Mus-(2115 - 3)fertigung.

Anzeige-Blatt.

Idoniosionia drywatno.

# Winter - Saison

## Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Caison von Somburg bietet den Fremden alle Annehmlichkeiten und Zerstreuungen größerer Städte.

Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; dasfelbe hat in jüngster Zeit durch verschiedene Neubautel noch weitere Austehnung gewonnen und enthält viele prachtvoll becorirte Räume, einen großen Ball- und Concertfaal, eine Speife= Calon, einen Calon für Billardspieler, Raffce- und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conver! tions - und Spielfale. Das große Lescabinet ift bem Bublitum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutendsten deutsches frangöfischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Jout nale. Die Restauration ift bem ruhmlichst bekannten Sause Chevet aus Paris anvertraut.

Reten Abend läßt fich die beliebte Kurfapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale horen.

Lälle, Concerte und andere Festlickkeiten wechseln, wie in der Commer-Saison, fortwährend mit einander ab. Gine ausgezeich nete frangofische Baudeville-Gefellschaft ist engagirt, die in dem neu errichteten, höchst elegant ausgestatteten Theatergebäude, welches durch eine geheizte Callerie mir tem Conversationebause verbunden ift, wochentlich zwei bis drei Borftellungen gibt.

Große Jagden in meitem Unfreise enthalten sowohl Sochwild als auch andere Wildgattungen.

Bad Homburg befindet sich durch die Vollendung des rheinischen und bairisch softerreichischen Eisenbahnneges im Mittelpunttr Europa's! Man gelangt kon Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst birecter Gisenbahn nach Homburg. Vierzehn Züge gehen täglich zwischen Frankfurt und homburg lin und ber, - ter lette um 11 Uhr - und befordern die Fremden in einer halben Stunde; es wird benfelben baburd Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend - Unterhaltungen Frankfurts zu besuchen. (1988-4)

DOSTIE-1 < --

Il y pothe Ran-Barlenen an Eigenthamer unbeweglicher Guter auf lange obet kurze Frist, deren Rückzahlung sowohl auf einmal als in Raten oder Annuitäten bedungen werden kann, werten vermittelt und auf bezügliche Anfragen umständliche Auskunft ertheilt durch

J. B. Goldmann,

and the court or and Bureau in Lemberg, Karl Ludwig - Straffe, Rr. 1322/4 2. Stod.

star bytanes it an arrange of the star of